llu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 34. Sonnabend, den 8. Februar 1840.

Ungekommene gremde vom 6. gebruar.

herr Major v. Man aus Gnefen, Gr. gand = u. Stadtger. = Dir. Jedel aus Schrimm, Die herren Gutepachter Dubfiewicg aus Prufiec und v. Degierefi aus Rubfi, Gr. Gutebef, v. Trompegnaffi aus Sofolnif, I. im Hotel de Berlin; Sr. Gutebef. v. Dobrandi aus Baborowo, Sr. Raufm. Stromer aus Stettin, I. im Hôtel de Vienne; fr. Kreis- Rendant Braun aus Buf, I. im Hôtel de Varsovie; die herren Gutebef. Graf v. Potworowefi aus Gola, v. Drwedi aus Czarnypigthomo, v. Regyżanski aus Radgewo, v. helfowefi aus Capowice u. Gr. Wirthschafteinspeftor Schlegel aus Bogbanowo, I. im Hotel de Saxe; Die Grn. Gutebef. Gbr. Statameti aus Strufowo, Gbr. v. Binfowefi aus Emchen, v. Pomorefi aus Grabianowo, I. im Hôtel de Hambourg; Br. Guteb. v. Moficiensfi aus Stepuchowo, Br. Rreis-Steuer, Ginn. Rrapftofowicz aus Schroba, I. im Hotel de Paris; Die herren Rauft. Menbelfohn aus Schneibemuhl, Rifch aus Ezerniejewo, Jonas, Rung, Alexander, Dofe u. Leichtentritt aus Plefchen, 1. im Eichborn; Sr. Forfter Geidel aus Defla, Die Berren Dachter Florfoweff aus Da= rienpole, Chodoredi aus Rarnifgemo, Flortowefi aus Czerniejemo, Sr. Burgermeifter Beith aus Rurnit, Sr. Defonom Lanoweli aus Zybowo, I. in ben brei Sternen; fr. Guteb. v. Raronefi aus Rzegnowo, Frau Guteb. Subert aus Go= rowto, I. im gold. Lowen; Sr. Guteb Junghang aus Mogilno, Gr. Dberappellationsaer. Rath Subner aus Breslau, fr. Sige, Doctor ber Meb., aus Potebam, bie Bru, Raufl. Labaume aus Beaune u. Benda aus Roften, I. im Hotel de Rome.

<sup>1)</sup> Boiktalcitation. Auf Antrag Zapozew edyktalny. Na wniosek bes Freischulzengutsbesitzers Ludwig Kb- Ludowika Koenig sottysa wolnego z nig zu Rosko, werden hiermit folgende Roska oglaszaią się ninieyszém na-

angeblich verbrannte Spotheken=Inftrus mente, ale:

- 1) die Obligation der Wittwe Gnyt Regina geb. Schulz, vom 19. Mai 1828 nebst Hypothekenschein vom 10. Mai 1830 über 100 Athle., welche ex decreto de eodem auf den zu Rosko sub No. 23 belegenen Gnykschen Freibauerhof Rubr. III. No. 1 für den 2c. König;
- 2) die Obligation berselben vom 19ten Februar 1830 nebst Hypothesensschein vom 10. Mai 1830 über 755 Athlie. 21 fgr. 3 pf., welche ex decreto de eodem auf dasselbe Grundstück Rubr. III. No. 2 für den ze. König;
- 3) bas Erkenntniß vom 27sten August 1835., wonach die Wittwe Ennk dem ic. König 221 Athle. 2 fgr. und bas Erkenntniß vom 27. April 1835., wonach dieselbe demselben 240 Athle. 29 fgr. 8 pf. verschuldet, nehst Hypothekenschein vom 20. Juli 1837 besage dessen sene Posten ex decreto de eodem auf gedachtes Grundstück Rubr. III. No. 3 und 4 für König;
- 4) die Obligation des Christian Kaak vom 18. Juli 1836 nebst Hypothes kenschein vom 29. Decbr. 1836 über 100 Rthlr., welche ex decreto de eodem cuf den zu Rosko sub No.

stępuiące dokumenta hypoteczne, iako to:

1) obligacya Reginy z Szulców wdowy Gnyk z dnia 19. Maja 1828 z attestem hypotecznym z dnia 10. Maja 1830 r. na Tal. 100, która z mocy rozrządzenia z tegoż dnia na gburstwie wolnym Gnyków w Rosku pod Nro. 23 położonym, Rubr. III. Nro. 1 dla Koeniga;

2) obligacya téyže wdowy Gnyk z dnia 19. Lutego 1830 r. z attestem hypotecznym z dnia 10. Maja 1830 r. na Tal. 755 sgr. 21 fen. 3, które z mocy rozrządzenia z tegoż dnia na tym samym gruncie, Rubr. III. No. 2 dla Koeniga;

3) wyrok z dnia 27. Sierpnia 1835 według którego wdowa Gnyk Koenigowi Tal. 221 sgr. 2 i wyrok z dnia 27. Kwietnia 1835 według którego taż sama wdowa temuż Koenigowi Tal. 240 sgr. 29 fen. 8 dlużna, z attestem hypotecznym z dnia 20go Lipca 1837 r. podług których summy te z mocy rozrządzenia z tegoż dnia na powyższym gburstwie, Rubr. III. No. 3 i 4 dla Koeniga:

4) obligacya Krystyana Kaatz z dnia
18. Lipca 1836 z attestem hypote15. Grad 1836 z attestem hypotecznym z dnia 29. Grudnia 1836
roku na Tal. 100, które z mocy
rozrządzenia z tegoż dnia na

3., jest 7 belegenen Raatschen Freibauerhof Rubr. III. Ro. 8 für Moses Pincus eingetragen, und laut notarieller Ceffion vom 22sten Februar 1838 an Konig cebirt;

- 5) bie Obligation bes Christian Kaak vom 16. Januar 1835 nebst Hypothekensschein vom 20. Marz 1837 über 100 Rthlr., welche ex decreto de eodem für Marcus Pincus auf bemselben Grundstücke Rubr. III. No. 9 eingetragen, und laut notarieller Cession vom 22sten Februar 1838 an König abgetreten;
- bie Dbligation bes Christian Kaak vom 12. Juli 1837 nebst Hypothes fenschein vom 14ten August ej. a. über 400 Athlr., welche ex decreto de eodem für die Gebrüder Moses und Marcus Pincus auf demselben Gute Rubr. III. No. 11 eingetragen, und laut notarieller Cession vom 22. Februar 1838 an Konig cedirt; und
- 7) bie Obligation ber Valentin und Cecilie Gierczynskischen Scheleute vom 20. August 1802 über 300 Athlr., welche ex decreto vom 9. Oktober 1826 für Andread Tornow auf dem zu Rosko sub No. 35 belegenen Gierczynskischen Freischulzgengute Rubr. III. No. 1 eingestragen und Erbrezeß vom

- Kaatza gburstwie wolnym w Rosku pod No. 3, teraz 7 położonym, Rubr. III. No. 8 dla Moyżesza Pincus zaintabulowane, a przez cessyą notaryalną z dnia 22. Lutego 1838 r. Koenigowi cedowane;
- 5) obligacya tegoż Krystyana Kaatz z dnia 16. S.ycznia 1836 z attestem hypotecznym z dnia 20. Maja 1837 na Tal. 100, która z mocy rozrządzenia z tegoż dnia dla Markusa Pincus na tém samem gburstwie Rubr. III. No. 9 zaintabulowane i przez cessyą notaryalną z dnia 22. Lutego 1838 r. Koenigowi odstąpione;
- 6) obligacya tegoż Krystyana Kaatz z dnia 12. Lipca-1837 r. z attestem hypotecznym z dnia 14. Sierpnia tegoż roku na Tal. 400, które z mocy rozrządzenia z tegoż dnia dla Moyżesza i Markusa braci Pincusów na tém samém gburstwie Rubr. III. No. 11 zaintabulowane i przez cessyą notaryalną z dnia 22. Lutego 1838 Koenigowi cedowane;
- 7) obligacya małżonków Walentego i Cecylii Gierczyńskich z dnia
  20. Sierpnia 1802 na Tal. 300,
  które z mocy rozrządzenia z d.
  9. Października 1826 r. dla Andrzeja Tornow na gburstwie
  wolnym Gierczyńskich w Rosku
  pod No. 35 położonym, Rubr.
  III. Nro. 1 zaintabulowane z

ber isis nebst Hypothetenschein vom 12. Juli 1837, wonach diese Post auf den Namen der Ehefrau Mischael Radke, Anna Louise geb. Tors now ex decreto de eodem eingesschrieben, und gerichtliche Cessson de 1829, wonach diese Forderung an König gediehen.

Behuft Amortisation und Aussertigung neuer Instrumente aufgeboten, und alle diesenigen unbekannten Interessenten, welsche als Eigenthümer, Ceissonarien, Pfandsoder sonstige Briefs-Inhaber an diese Possien und die darüber ausgestellte Instrumente Ansprüche zu machen haben, zur Anmelbung und Nachweisung derselben zu dem, auf den 14. Mai 1840 im hiessigen Gerichts-Locale anstehenden Termisne unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit gedachten Ansprüchen präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Den etwa abwesenden Intereffenten werden zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsfame die hiefigen Justig = Commiffarien Damke und Hanke in Borschlag gebracht.

Filehne, ben 4. Januar 1840. Ronigl. Land, u. Stadtgericht.

działami z dnia 16. Gmd. 1814. roku i attestem hypotecznym z dnia 12. Lipca 1827 podług których summa powyższa na imię żony Michała Radke, Annę Louisę z domu Tornow z mocy rozrządzenia z tegoż dnia przepisane, i cessya sądowa z roku 1829 według którey pretensya ta na Koeniga przeszła.

Celem amortyzacyi i nowego wygotowania ich za spalone, i zapozywaią się wzyscy niewiadomi interessenci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy i inni posiedziciele pism do powyższych kapitałów i na takowe wystawionych dokumentów pretensye rościć myśla, na termin dnia 14. Maja 1840 r. w tuteyszéy izbie sądowey wyznaczonym do zameldowania i udowodnienia ich pretensyi, z ta przestrogą, że niestawaiący z ich rozczącemi pretensyami prekludowani i im wskutek tego milczenie wieczne nałożone zostanie.

Nieprzytomnym interessentom podaie się celem popierania ich praw, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Damke i Hanke.

Wieleń, dnia 4. Stycznia 1840. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski,

2) Obwieszczenie. Do pozostałości ś. p. JW. Biskupa Kowalskiego należące meble, obrazy, powozy, wino i różne ruchomości, sprzedawać będą drogą publicznéy aukcyi dnia 4. Marca r. b. w Gnieźnie w rezydencyi zmarłego Exekutorowie testamentu.